# Posener Intelligenz Blatt.

## Dienstags, den 3. April 1827.

#### Angefommene Fremde bom 31. Marg 1827.

Hr. Forst-Insp. Beyer aus Moschin, Hr. Kreis-Steuer, Einnehmer Fischer aus Kosten, Hr. Gutsbesitzer v. Lagiewski aus Bozacin, I. in No. 99 Wilde; Hr. Gutsbesitzer v. Daleszynski aus Pomarzany, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Ehlapowski aus Turwia, Frau Gutsbesitzerin v. Skorzewska aus Lipno, Fr. Gutsbesitzerin v. Koszucka aus Lukowo, Hr. Affessor Arnstosowicz aus Schroda, Hr. Steuerrath Meier aus Lissa, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Pacheter Lisiecki aus Lubrze, Hr. Erbherr Faraczewski aus Jaraczewo, Frau Schreiber aus Legowo, I. in No. 168 Wasserstraße; Fraulein v. Gostomska aus Klecko, I. in No. 186 Wasserstraße.

Den 1. April.

Hr. Landrath Schubert aus Buf, I. in No. 210 Wilhelmöstraße; Herr Gutsbesitzer v. Jlowiecki aus Ruz, Hr. Oberamtmann Nehring aus Sokolnik, Hr. Oberforster Reuter aus Voroszyn, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Kaufmann Vawlowski aus Wongrowiß, I. in No. 77 Markt; Hr. Kaufmann Knape aus Breslau, Hr. Pachter Jaziceski aus Kotowo, I. in No. 99 Wilbe; Hr. Pachter Ruguer aus Schutik, Hr. Erbherr v. Vinkowski aus Mierzewo, Herr Erbherr v. Mafowski aus Gogolewo, Hr. v. Viskupski aus Arzeelino, I. in Nro. 391 Gerberstraße.

Das im Dorfe Chmielniki bei Steffe= wo, zur herrschaft Steffews gehörig, sub Nro. 3. belegene, ben Stalectischen Ehcleuten gehörige, aus einem Wohn=

Patent subhastacyiny.

Nieruchomość wsi Chmielniku pod Stęszewem do Dominium Stęszewo należąca, pod Nr. 3 położona, małżonkow Skaleckich własna, z domu, ause, Garken und Windmühle bestehende Grundstück, welches alles auf 250 Athle. gewürdigt worden, soll Schulden halber bisentlich an den Meistbietenden verkauft werden; wir haben hierzu einen neuen Termin auf den 29 sten Mai cur. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts=Reserendarius Elsner in unserm Partheien, Zimmer angesetzt, wozu wir Kaussustige mit dem Bemerken einsaden, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, wenn nicht rechtliche Umsstände eine Aenderung nöthig machen, und die Tare in unserer Registratur zederzeit eingesehen werden kann.

Pofen ben 25. Januar 1827. Konigl. Preuß. Landgericht.

Ebiftal = Citation.

In bem Typotheken-Buche bes im Abelnauer Arcise belegenen Gutes Släsborowice ist im Jahre 1797 für die Alexander von Sakowskischen Erben wegen eines zu 6 Prozent zinsbaren Capitals von 1666 Athle. 16 ggr. ober 10,000 Floren poln. ex inscriptione bes Johann von Mankowski d. d. Freitags vor Mariä Heinsuchung 1763 eine Protestation einsgetragen.

Die ehemaligen Besiher bes Guts Slasborowice, die Catharina v. Borowska geb. v. Koszutska, und deren Chemann der Ignah v. Borowski behaupten diese Post bereits bezahlt zu haben, ohne dies jedoch durch gerichtliche Quittungen nachsweisen zu können. Zur Erklärung hiers

ogrodu i wiatraka składaiąca się, co wszystko na 250 tal. oszacowane, dla długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma.

W tym celu wyznaczyliśmy nowy termin na dzień 29. Maia r. b. przed południem o godzinie 9téy przed Referendaryussem Sadu Ziemiańskiego Elsner w naszey Izbie stron, na który ochotę kupna maiących z tą wzmianką zapozywamy, iż przyderżenie naywięcey daiącemu nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Taxa w Registraturze naszéy zawsze przeyrzana być może.

Poznań d. 25. Stycznia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

W księdze hypotecznéy dóbr Słaborowice w Powiecie Odalanowskim położonych, w roku 1797, dla Sukcessorów Alexandra Sakowskiego względem kapitału 1666 tal. 16 dgr. czyli 10000 Zł. polsk. wraz z prowizyą po 6 od sta ex inscriptione Jana Mąkowskiego z dnia piątku przed nawiedzeniem Panny Maryi 1763 r. protestacya iest zapisana.

Dawnieysza dziedziczka dóbr Słaborowic, Katarzyna z Koszuckich Borowska i małżonek teyże Ignacy Borowski twierdzą, iż pozycyą tę iuż zapłacili, niemogąc to iednakowoż urzędowemi kwitami udowodnić. Końcem deklaracyj takowej termin über haben wir einen Termin auf ben 16. Juni 1827 Bormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landgerichtsrath Hennig, in unserm Gerichts-Lokale anberaumt, und fordern die ihrem Aufenthalte nach unbekannten Alexander v. Sakowskischen Erben, als:

- 1) ben Unton v. Cafowefi,
- 2) = Gabriel v. Gafowsfi,
- 3) bie Agnefia v. Satoweta,
- 4) = Rofalia v. Safowsfa

ober beren Erben, Cessionarien ober bie sonst in ihre Rechte getreten sind, auf, in biesem Termine personlich ober burch gesellich zuläßige Bevollmächtigte, wozu wir ihnen die Justig = Commissarien:

Juftig-Rommiffione = Rath Pilasti, Juftig-Rommiffione = Rath Pigtofiewicz, Juftig = Rommiffarius Panten und Landgerichterath Springer

in Vorschlag bringen, zu erscheinen, und ihre Rechte wahrzunehmen, widrigenfal. sie mit ihren Ansprüchen aus der oben benannten Protestation prakludirt, und ihnen damit ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird, die Protestation felbst aber im Lypotheken-Buche bon Stadorowice gelöscht werden wird.

Rrotoschin, ben 12. Februar 1827. Konigl. Preußisches Landgericht.

przed południem o godzinie totey przed Deput. W. Sędzią Hennig w mieyscu posiedzenia Sądu naszego wyznaczywszy, wzywamy Sukcessorów Alexandra Sakowskiego z mieysca pobytu niewiadomych, iako to:

- 1) Antoniego Sakowskiego,
- 2) Gabryela Sakowskiego,
- 3) Agnezyą Sakowską,
- 4) Rozalia Sakowska,

lub Sukcessorów tychże, cessyonaryuszow luk z tych którzy w prawa ich wstąpili, aby w terminie tym osobiście, lub przez Pełnomocników prawnie dopuszczalnych na których Ur. Pilaskiego, Ur. Pigłosiewicza Konsyliarzy Sprawiedliwości, i Ur. Panten Kommissarza Sprawiedliwości i Ur. Springer im sie przedstawia, stanęli, i praw swych dopilnowali, w przeciwnym bowiem razie pretensyami swemi z wyżey rzeczoney protestacyi pochodzącemi wyłączeni zostaną i wieczne w téy mierze milczenie nakazane im będzie, protestacya zaś w księdze hypoteczney dobr Słaborowice wymazaną zostanie.

Krotoszyn d. 12. Lutego 1827. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

### Edictal = Vorladung.

In bem Supothekenbuche ber im Gnesfener Rreife belegenen Herrschaft Mitosajewice, fteht sub Rubr. III. Nro. 5.

Zapozew Edyktalny.
W księdze hypoteczney maiętności Mikolajewickiey w Powiecie Gnieznińskim sytuowaney, zahypotekowana iest pod Rubr. III. No. 5. dla Jadwigi z Borowskich Gizyckiey sum-

für die Hebwig v. Giznka geborne von Borowska, eine Forderung von 633 Athlr. 10 fgr. nehst 5 pro Cent Zinsen eingetragen, welche bei der vor kurzem erfolgten Bepfandbriefung gedachter Herrschaft in Posener Pfandbriefen umz gesetzt, und beim unterzeichneten Landsceichte deponirt worden ist.

Die jesigen Eigenthumer ber Herrsschaft Mikolajewice Graf Gaspar und Theresta v. Potulickische Scheleute behaupten die obige Post bereits bezahlt zu has ben, ohne sich jedoch durch legale Quitstung hieruber ausweisen zu können.

Auf ihren Antrag werben baher bie ibrem Bohnorte nach unbefannte Sed= wig v. Gignita geborne v. Borowska, beren Erben, Ceffionarien ober wer fonft in ihre Rechte getreten ift, bierburch porgelaben, ihre Unfaruche an die ge= bachte Forderung von 633 Athle. 10 far nebit Binfen ad alterum tantum in Pofener Pfanbbriefen fpateftens in bem auf den 23. Mai c. Morgens um 9 Uhr bor bem Deputirten herrn Referendarius 3boroweti hierfelbft anftebenben Termine geltend zu machen, widrigenfalls fie mit allen ihren etwanigen Unfpruchen an bie gebachte Summe nebft Binfen praclubirt und ihnen beshalb ein ewiges Still= Schweigen auferlegt, Die bereits erfolgte Lofdung biefer Poft im Snpothefenbuche von Mifolajewice aber fur rechtegultig erachtet werden, und bie Bablung ber

ma 633 tal. 10 śgr. wraz z prowizyami po 5 od sta, która przy zaciągnieniu zastawnych Listów wspomnionéy maiętności przed niedawnym czasem nastąpionym, na Poznańskie listy zastawne zamieniona i w podpisanym Sądzie Ziemiańskim złożona została.

Teraźnieysi właściciele Mikolaiewickiey maiętności Gasper i Teressa Potuliccy małżonkowie Hrabstwo, utrzymuią że powyższą summę iuż zaspokoili, niemoga iednak tego legalnym kwitem udowodnić. Z powodu tego zapozywamy wiec ninieyszem z pobytú swego nam niewiadoma Jadwige z Borowskich Gizycka, teyże Sukcessorów, Cessyonaryuszów, lub ktokolwiek w iév wszedł prawa, iżby pretensye swe do wspomnionéy summy 633 tal. 10 sgr. wraz z prowizyami ad alterum tantum w Poznańskich listach zastawnych wynoszących w terminie na dzień 23. Maia r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Zborowskim Referendaryuszem, w sali Sadu tuteyszego wyznaczonym udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z wszelkiemi do rzeczoney summy i prowizyów mianemi pretensyami prekludowanemi zostaną, i wieczne im w tey mierze nakazanem bedzie milczenie, wymazanie zaś tey summy z księgi hypoteczney maiętności Mikołaiewickie, iuż następione, za prawoważne uznanem zostanie, i beponirten Pfandbrife an die Provocanten erfolgen wird.

Gnesen ben 8. Januar 1827. Kbnigl. Preuß. Landgericht.

wypłata złożonych listów zastawnych na rzecz Prowokantów nastąpi.

Gniezno d. 8. Stycznia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Chictal = Citation.

In bem Supothefen = Buche bes im Gnefener Rreife belegenen Guts Rarfewo Isten Untheile, find Rubrica III. Nro. 4. für die Marianne b. Modeda geb. b. Szezanieda 10,833 Rthlr. 10 Ggr. ein= getragen. Siervon bat biefelbe mittelft Echenfunge-Urfunde vom 5. Mai 1802 bie Summe von 3333 Mthlr. 10 Ggr. ben Gebrudern Jojeph und Frang b. Lus bomesti ju Tupabin übereignet. Der Untheil Des Letteren ift feinem Bater Ba= lentin v. Lubomesti burch Erbgangerecht jugefallen, und von biefem wiederum fei= fem Cohn Joseph v. Lubomesti cedirt worden, fo daß ber Joseph v. Lubomesti alleiniger Eigenthumer ber bemerften Cumme von 3333 Riblr. 10 Ggr. ge= worden ift, und welche er mittelft Ceffions= Inftrumente vom 21. August 1826 fei= ner Chegattin Bictoria b. Lubomesta geb. b. Jaraczemofa zu Tupably abgetreten hat. Un biefe fann ber bei ber Distribu= tion ber Raufgelber bon bem berpfande= ten Gute auf ihre Forderung gefallene Betrag jedoch für jest nicht gezahlt wer= ben, weil die Schenfungs = Urfunde ber Marianna v. Bobecta geb. v. Gzeganie= da vom 5. Mai 1802 verleren gegan= gen ift. Es werden baber alle biejenigen, - welche ale Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Briefdinhaber, an

Cytacya Edyktalna.

W księdze hypoteczney dóbr Kursewa części I. w Powiecie Gnieżnieńskim położoney, zaintabulowane są, pod Rubr. III. Nro. 4 na rzecz Ur. Maryanny z Szczanieckich Wodeckiey 10,833 Tal. 10 śgr. wspomniona Maryanna z Szczanieckich Wodecka aktem darowizny z dnia 5. Maja 1802. roku Józefowi i Franciszkowi braciom Lubomęskim z Tupadłsummę 3333 Tal. 10 śgr. na własność oddała.

Część ostatniego przypadła prawem sukcessyi na oyca iego Ur. Walentego Lubomeskiego a przez tegoż na powrót synowi swemu Józefowi Lubomęskiemu odcedowaną została, tak iż Józef Lubomęski rzeczonev summy 3333 Tal. 10 sgr. sam tylko stał się włascicielem, a które on przez cessya z dnia 21. Sierpnia r. 1826) małżonie swéy Wiktoryi z Jaraczewskich Lubomeskiey z Tupadł odstąpił. Gdy przy dystrybucyi summy szacunkowéy przypadająca kwota na iéy pretensya na teraz wyliczona bydź niemoże, ponieważ akt darowizny Maryanny z Szczanieckich Wodeckiey z dnia 5. Maja 1802. r. zaginał, przeto zapozywa się ninieyszem wszystkich w ogólności, któ-

jenes Dokument Anspruche gu haben bermeinen, hierburch borgeladen, ihre Rechte in bem auf den 4. Juli c. a. Wormit= tage um 9 Uhr vor bem Landgerichte= Rath v. Chelmicki hiefelbft anberaumten Termine nachzuweisen, widrigenfalls die obengedachte Schenfunge-Urfunde amor= tiffirt, und ber auf biefelbe biffribuirte Raufgelberbetrag von Karfewo an die Bictoria verebel. v. Lubomesta geb. v. Jaraczewsfa ju Zupadły gezahlt werden foll.

Gnefen ben 16. Februar 1827. Ronigl. Preuf. Landgericht.

rzyby iako właściciele cessyonaryuszowie, zastawnicy lub iakiekolwiek za sobą maiące pisma mniemaią mieć pretensye do wspomnionego dokumentu, iżby prawa swe w terminie na dzień 4. Lipcar. b. zrana o godzinie 9. przed W. Sędzią Chelmickim w sali Sądu tuteyszego wyznaczonym wykazali, gdyż w razie przeciwnym wspomniony akt darowizny amortyzowanym i kwota z summy szacunkowéy Kursewa nań dystrybuwana Ur. Wiktoryi z Jaraczewskich Lubomęskiey z Tupadł wyliczoną bydź ma.

Gniezno d. 16. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal = Citation.

Machdem über ben Rachlaß bes gu Rybowo verftorbenen Gutebefigere Geraphin v. Ulatowefi auf ben Untrag ber Erben ber erbschaftliche Liquidatione-Pro= geß eroffnet worden, fo haben wir gur Liquidirung und Berificirung ber Unfor= berungen ber Glaubiger einen Termin auf ben 6. Juli c. a. vor dem Landge= richte-Rath v. Chelmicht Morgens um 9 Uhr hiefelbft angefett, und laben alle etwanigen unbefonnten Glanbiger por, in demfelben perfontich oder burch gefeh= lich zuläfige mit Bollmacht versebene Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Infpruche an Die erbschaftliche Liquidations= Maffe, gebuhrend anzumelden und bereit Richtigfeit nachzuweifen, wibrigenfalls fie aller ihrer etwanigen Vorrechte verZapozew Edyktalny.

Nad pozostałością Serafina Ulatowskiego w Rybowie zmarłego, zostawszy na wniosek sukcessorów, sukcessyino likwidacyiny process otworzonym, przeto wyznaczyliśmy do likwidacyi i weryfikacyi pretensyi wierzycieli termin na dzień 6. Lipca r. h. zrana o godzinie 9. przed W. Chełmickim Sędzią Ziemiańskim, tu w mieyscu, na który niewiadomych wierzycieli zapozywamy, iżby się na tymże osobiście lub przez pełnomocników prawnie do tego upoważnionych w plenipotensyą upatrzonych, stawili pretensye swe do massy sukcessyino likwidacyinéy należycie podali, i rzetelność onychże udowodnili, gdyż w razie przeciwnym,

lustig erklart und mit ihren Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung ber sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben mochte, verwiesen werden sollen.

Gnesen ben 15. Februar 1827. Ronigl. Preußisches Land gericht.

wszelkich swych praw pierwszeństwa, za pozbawionych uznani, i iedynie do tego tylko co po zaspokoieniu zgłoszonych się wierzycieli z massy pozostać by się mogło, odesłani zostaną.

Gniezno d. 15. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Chiftal = Citation.

Die Friederife Alexandrine Probft ge= borne Siewert zu Margonin hat gegen ih= ren Chemann, ben ehemaligen Begirts= Keldwebel Ernft Probst, welcher fich im Jahre 1823 von ihr begeben, wegen boslicher Berlaffung auf Trennung ber Che geflagt. Den chemaligen Bezirte= Keldwebel Ernft Probft laben wir bier= burch por, sich in dem auf ben 20. September b. 3. bor bem Landgerichte= Rath Kruger Morgens um 9 Uhr ange= fetten Termine in unferm Inftructione= Bimmer perfonlich, ober burch einen ge= borig legitimirten Bevollmachtigten ein= Bufinden und fich uber feine Entfernung und ben Untrag ber Rlagerin auszulaffen. Wenn er sich nicht gestellt, wird er in contumaciam ber boslichen Berlaffung feiner Chefrau fur geständig geachtet, Die Che wird getrennt und er wird fur den schuldigen Theil erachtet werden.

Schneidemuhl, ben 22. Januar 1827. Ronigl. Preug. Landgericht.

Cytacya Edyktalna.

Frederyka Alexandryna z Siewertów Probstówa, podała naprzeciw małżonkowiswemu Ernestowi Probst, bylemu Feldweblowi okręgowemu, który się w roku 1823. od niey oddalił, z powodu ziośliwego opuszczenia iey skargę, żądaiąc rozwiązania małżeństwa.

Zapozywamy przeto ninieyszem rzeczonego wyżey Ernesta Probst,

ażeby się w terminie

na dzień 20. Września r. b. zrana o godzinie gtey przed Sędzią Ziemiańskim Wnym Krüger w izbie naszey instrukcyiney wyznaczonym, osobiście, lub przez Pełnomocnika dostatecznie legitymowanego stawił. i na wniosek powódki względem swego oddalenia odpowiedział. W razie niestawienia się, złośliwe opuszczenie małżonki iego za przyznane uważanym, ślub rozwiązanym i pozwany za stronę winną uznanym zostanie.

W Pile d. 22. Stycznia 1827. Król, Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffation &= Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Inowraclawschen Kreise belegenen, ben Gebrübern Johann und Friedrich Siewert zugehörigen abelichen Güter Wronowo und Kiejewice nebst Zubehör, welche nach der landschaftlichen Tare Wronowo auf 21062 Rthlr. 20 fgr. 6 pf.

Riejewice 7142 = 2 = 6 = gewürdigt worden sind, sollen auf den Antrag der Gläubiger schuldenhalber deffentlich an den Meisibietenden verkauft werden und ist, da in dem am 27. September v. J. angestandenen peremtorisschen Termin kein Gebot abgegeben ist, ein nochmaliger Bietungs-Termin auf den 5. Mai 1827 vor dem Herrn Landgerichts-Assessior Mors des Morgens um 9 Uhr allhier angeseht.

Besitzsähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben die Guter dem Meistbiefenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insosern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig ma-

chen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen bor bem Termin einem Jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme der Taxe vorgesfallenen Mång. I anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeder Zeit in unfe-

rer Regiffratur eingesehen werden.

Bromberg, ben 4. Januar 1827. Ronigl. Preußisches Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Wronowo i Kijewice pod juryzdykcyą naszą w Powiecie Inowracławskim położone do Jana i Fryderyka braci Siewert należące wraz z przyległościami, które podług taxy landszaftowey Wronowo na 21,062 Tal. 20 sgr. 6 fen., Kijewice 7,142 tal. 2 sgr. 6 fen. są ocenione, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem powtórny termin licytacyiny, ponieważ w terminie czwartym na dniu 27. Września r. z. odbytym żadne licytum podane nie zostało, na dzień 5. Maia r. b. zrana o godzinie 9. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Ur. Moers wyznaczo. -ny Został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym dobra naywięcey daiącemu prybite zostaną, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Bydgoszcz d. 4. Stycznia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.